## N= 225.

## Posener Intelligenz = Blatt.

## Donnerstag ben 19. September 1833.

Ungefommene Fremde vom 17 September 1833.

Br. Pfarrer Berner aus Mogilno, Sr. Raufm. Minter aus Barfchau, br. Raufm. bolgmann aus Cbln, I. in Do. 1 St. Martin, Br. Raufm. Abram und Br. Raufm. Lowenberg aus Schbulante, Br. Geifenfieder Reubelt aus 2001= ffein, I. in Do 95 St. Malbert; Br. Raufm. Schiff aus Bollftein, Br. Roufm. Rungig aus Rafwig, br. Raufm. Baffermann aus Grat, br. Probft Efrandlewefi aus Dirrorog, I. in No. 20 St. Abalbert; fr. Probft Bofodi und fr. Regiftrator Rymarfiewicz aus Krotofchin, I. in No. 33 Wallifchei; Frau v. Treefow aus Dwinet, I. in No. 99 Salbborf; Br. Commiff. v. Jaraczewelli aus Jaraczewo, Sr. Guteb. v. Trabegnieft aus Gofolnit, I. in no. 168 Wafferftrage; fr. Dber= Amtmann Michaelis aus Gofciejewo, I. in Ro. 26 Wallifchei; Gr. Stallmeifter Wolff und die Brn. Aunftreiter Martean und Stella aus Dangig, I. in No. 136 Bilhelmeffrage; Sr. Guteb. Trabenneft aus Ruffocin, Br. Guteb. Paffom aus Podfielice, I. in Do. 384 Gerberftrage; Gr. Sandelem, Ufch aus Rrotofchin, Die frn. Sandelsleute Sablonefi und Bolf aus Grat, Die Grn. Sandelsleute Lande= berger und Rramer aus Bojanowo, I. in Do. 350 Jubenftrage; Dr. Runftreiter Rau aus Danzig, I. in Do. 94 St. Abalbert; Frau Sendte aus Barfchau, I. in Do. 301 Gerberftraße. standen vanso ....

Subhastationspatent. Das in ber Stadt Pudewitz am Markte unter Mo. 23 gelegene Grundstück, den Joshann Röslerschen Eheleuten gehörig, soll im Wege der nothwendigen Subhastation verkauft werden. Die gerichtliche Taxe desselben beträgt 530 Athl. 29 Sgr. II Pf.

Pl. a.

Der peremtorifche Bietunge : Termin

Patent subhastacyiny. Dom w Pobiedziskach w rynku pod Nro. 23. polożony, do Jana małżonków Rösler należący, drogą konieczney subhastacyi sprzedanym bydź ma.

Taxa sądowa wynosi 530 Talarów 29 sgr. 11 fen.

Termin do licytacyi zawity wyzna.

ficht am 12. Oftober c. Bormittags um 10 Uhr vor bem Koniglichen Land= Gerichte-Rath hellmuth im Parteien= Bimmer bes Landgerichts an.

Zahlungsfähige Rauflustige werben hierdurch aufgefordert, in diesem Tersmine zu erscheinen, ihre Gebote zu Prostofoll zu erklären, und zu gewärtigen, baß der Zuschlag an den Meists und Bestbietenden, wenn keine gesetzliche Unstände eintreten, erfolgen wird.

Die Raufbebingungen konnen taglich in unserer Registratur eingesehen werden.

Jeber Kauflustige muß, bevor er zum Wieten gelassen wird, eine Caution von 200 Athl. zahlen.

Pofen, den 11. Juli 1833. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhastationspatent. Das in ber Stadt Schwersenz, im Posener Kreise, unter No. 172 gelegene, bem Schuhsmacher Johann Samuel Neumann gehb, rige Grundstück soll im Wege der nothswendigen Subhastation verkauft werden. Die gerichtliche Taxe desselben beträgt 276 Athl. 16 Sgr. 8 Pf.

Der Bietungs-Termin sieht am 29. Oktober c. Bormittags um to Uhr vor dem Landgerichts-Rath Hellmuth im Partheienzimmer des Landgerichts an. Zahlungsfähige Kauflustige werden hiers durch aufgefordert, in diesem Termin zu erscheinen, ihre Gebote zu Protokoll zu

czony na dzień 12. Października r. b. o godzinie 10. przed południem. Odbywać się będzie w izbie stron tuteyszego Sądu Ziemiańsk. przez W. Sędziego Hellmuth.

Chęć kupienia maiący wzywaią się ninieyszém, aby się na terminie wymienionym stawili, z warunkami obznaymili się i licyta swoie do protokułu podali.

Przybicie nastąpi na rzecz naywięcey daiącego, ieżeli przeszkody prawne nie zayda.

Warunki codziennie w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą.

Licytuiący, nim do licytacyi przypuszczonym będzie, kaucyą Tal. 100 złożyć musi.

Poznań, dnia 11. Lipca 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Posiadłość w mieście Swarzędzu, w powiecie Poznańskim, pod liczbą 172. leżąca, szewcowi Janowi Samuelowi Neumann należąca, będzie drogą konieczney subhastacyi przedaną. Taxa sądowa wynosi 276 Tal. 16 sgr. 8 fen.

Termin do licytacyi wyznaczony przypada na dzień 29. Października r. b. o godzinie 10. przed poludniem. Odbywać się będzie w izbie stron tuteyszego Sądu Ziemiańskiego przez W. Sędziego Hellmuth. Chęć kupienia maiący wzywaią się ninieyszem, aby się na terminie wymienionym stawili, z warunkami

erklaren und zu gewärtigen, daß ber Inschlag an den Meist= und Bestbieten= ben, wenn keine gesetzliche Anftande ein= treten, erfolgen wird.

Die aufgenommene Taxe kann in ber Registratur bes Landgerichts eingesehen werben.

Posen, ben 18. Juli 1833. Konigl. Prenß. Landgericht.

Subhastationspatent. Das ben Tobias Lustigschen Erben gehbrige, hiesselbst unter No. 253 auf der Langenschlift und Jubehör, welches nach der gerichtslichen Taxe auf 867 Athl. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Erben Theilungshalber disentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und ist der Bietungs. Termin auf den Ioten Oktober d. J. vor dem Herrn Landscheichts-Reserendarius Schottsi Merzgens um 10 Uhr allhier angesent, welscher besisssähigen Käusern bekannt gesmacht wird.

Uebrigens steht mahrend ber Subhaftation und bis 4 Wochen vor bem Termine einem Jeben frei, und bie etwa
bei Aufnahme ber Taxe porgefallenen
Mangel anzuzeigen.

Die Taxe kann gu jeder Zeit in unfe-

Fraustadt, ben 25. Jult 1833.

obznaymili się i licyta swoie do protokułu podali.

Przybicie nastąpi na rzecz naywięcéy daiącego, ieżeli przeszkody prawne nie zaydą.

Sporządzoną takę codziennie w Registraturze Sądu Ziemiańskiego przeyrzeć można.

Poznań, dnia 18. Lipea 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Sukcesso. rom Tobiasza Lustig należące, w mieście tuteyszem na długiey ulicy pod Nrem. 253. položone domostwo wraz z gorzalnią i przyległościami, które podług taxy sądownie sporżądzonéy na 867 Tal. iest ocenione, na żądanie sukcessorów w celu uskutecznienia działów publicznie naywięcey daiącemú sprzedane bydź ma, którym końcem termin licytacyjny na dzień 10. Października r. b. zrana o godzinie 10. przed Ur. Schottki Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego w mieyscu wyznaczony został, a o którym zdolność kupienia maiących uwiadomiamy.

W czasie subhastacyi i aż do 4ch tygodni przed terminem zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Wschowa, dnia 25. Lipca 1833. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Diftalcitation. Mittelft bes zwi= fchen der Frau Grafin Melania v. Ggolbr= Bla, Damens ibred Chegatten, bes Gras bon Swiecidi bor bem Ronigl. Landge: richte ju Pofen am 10. Juli 1821 er= richteten Abkommens, ift ben Gebrubern Biftor und Bladimir bon Szoldröfi ein auf Czacz einzutragendes Rapital von 200,000 gl. poln. burch ben b. Swiecidi geschenft und jenes Abfommen als Schen= fungs = Urfunde fur biegenannten Gebrus ber von Groldrafi ausgefertigt worden. Diefe Ausfertigung ift nun verloren ge= gangen und foll auf ben Untrag bes Lities Curators der Graf Bictor v. Szoldrefis fden Bormundichaft, Behnfe Bilbung ei= tifirt werben.

Demnach werben alle biejenigen, wel-Inhaber Anspruch zu machen haben, hic- sze, posiedziciele zastawni lub in-Ceptember b. 3. Bormittage um to Uhr vor bem Deputirten Landgerichtes Affeffor v. Stophafine in unferm Gerichte= Lofale anberaumten Termine entweber perfonlich ober turch gefetglich julaffige Bevollmachtigte zu erscheinen und ihre Anspruche geltend zu machen, widrigens falls aber zu gewärtigen, baf bie Umor- nomocników stawili i pretensye swoie tifation ber gebachten Ausfertigung bes

Zapozew edyktalny. Układem pomiędzy JW. Melania Hrabina Szoldrska, imieniem małżonka swego fen Bictor v. Gjoldrefi, und bem Dominio, JW. Wiktora Hrabiego Szoldrskiego z iednéy, a W. Dominikiem Święcickim z drugiéy strony, przed Król. Sądem Ziemiańskim w Poznaniu pod dniem 10. Lipca 1821. r. zawartym, Wiktorowi i Władzimierzowi braciom Szoldrskim kapital na maietności Czacz zapisać się maiący, w ilości 200,000 Złt. polsk., przez W. Święcickiego darowanym i rzeczony układ iako instrument donacyjny dla pomienionych braci Szołdrskich wygotowanym został.

Expedycya takowa atoli zaginela i ner zweiten Driginal-Ausfertigung, amore na wniosek Litis kuratora opieki małoletnich dzieci Wiktora Hrabiego Szoldrskiego, końcem utworzenia powtórnéy oryginalnéy expedyci, amortyzowaną bydź ma.

W skutek tego zapozywaią się wiec de an das gedachte Abkommen und refp. wszyscy, którzy do pomienionego Schenfunge : Urfunde ale Gigenthumer, uk'adu a resp. instrumentu donacvi-Ceffionarien, Pfande ober fonftige Briefe= nego iako właściciele, cessyonaryumit vorgelaben, in dem auf den 30. nym sposabem pretensye mieć mnie. maia, ażeby się w terminie na dzień 30. Września r. b. zrana o godzinie 10. przed Delegowanym W. Stoephasius Assessorem Sadu Ziemiańskiego w naszém pomieszkaniu sadowem wyznaczonym, osobiście lub przez prawnie upoważnionych peluzasadzili, w razie zaś przeciwnym

Adams of Durit British

Abtommene und rejp. Schenkunge : Ur= spodziewali się, że amortyzacya w funde vom 10. Juli 1821, so wie die mowie będącey expedycyi układu a Praffuffender ausbleibenden unbefannten resp. instrumentu donacyinego z dnia Pratendenten an diefes Dofument ause 10. Lipca 1821., oraz prekluzya niegesprochen werden wirb. stawaiących niewiadomych preten-

Fraustadt, ben 31. Mai 1833.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Edittalcitation. Nachdem über ben Untrag des Fistus burch bie Berfugung bom bentigen Tage ber erbichaftliche Li= quidationsproceg eroffnet worden, fo werden die unbefannten Glaubiger bes Gemeinschuldners hierdurch offentlich auf= geforbert, in bem auf ben 8. Detober c. Bormittage um 9 Uhr bor bem Deputirten Landgerichte = Referendarius in beglaubter Abichrift porzulegen, um bas Rothige jum Protofoll zu verhandeln, mit ber beigefügten Bermarnung, baß bie im Termin ausbleibenden und bis gu bemfelben ihre Unfpruche nicht anmelbens ben Glaubiger aller ihrer etwanigen Bor= rechte fur verluftig erflart und mit ihren

dentów do tegoż dokumentu wyrzeczoną zostanie.

Wschowa, dnia 31. Maia 1833. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Gdy nad Rachlaß des am 23. Sptbr. 1808 ju Ros pozostałością w dniu 23. Września ften verftorbenen, bei dem ehemal. Land= 1808 w Kościanie zmarlego przy gerichte bafelbft angestellt gemesenen Ros tamteyszym bywszym Sądzie Ziemornif Dnuphring Lastoweti auf ben mianskim ustanowionego Komornika Onufrego Laskowskiego, na wniosek Król. Regencyi w Poznaniu rozporządzeniem z dnia dzisieyszego process sukcessyino-likwidacyiny otworzonym został, przeto niewiadomi wierzyciele wspólnego dłużnika ninieyszem publicznie się zapozywaia. ażeby się w terminie peremtorycznym Reimann angesetten peremterischen Ter- na dzien 8. Pazdziernika r. b. min entweder in Person ober burch ges zrana o godzinie g. przed Delegowa. seilich gulaffige Bevollmachtigte gu er, nym Ur. Reimann Referendaryu-Scheinen, ben Betrag und die Urt ihrer szem Sadu Ziemiańskiego naznaczo-Forderungen umffandlich anzuzeigen, die nym, osobiscie lub przez prawnie u-Defumente, Briefichaften und fonstige poważnionych pełnomocników sta-Beweismittel darüber im Driginal ober wili, ilość i rzetelność swych pretensyów okolicznie podali, dokumenta, papiery i inne dowody na to w oryginale lub w kopiach wierzytelnych złożyli i co potrzeba, do protokółu obiaśnili, albowiem w razie przeciwnym w terminie niestawaiacy i aż do tegoż swych pretensyów nie po-

Frauftabt, ben 10. Juni 1833. trzyć moga.

recently to residentem a drie designer ago tro-

Korberungen nur an basienige, was nach daigey wierzyciele za utracających Befriedigung ber fich melbenden Glaubi= wszelkie prawo pierwszenstwa uznaaer von ber Maffe noch übrig bleibt, wer- ni a ze swemi pretensyami odestani ben berwiesen werben. Uebrigens brin= zostang iedynie do tego, cokolwiek gen wir benjenigen Glaubigern, welche po zaspokoieniu zglaszaigcych sie ben Termin in Person mahrzunehmen wierzycieli ieszcze zostanie. Zreszta perhindert werden, oder benen es hie= tym wierzycielow, którzy powyższe. felbft an Befauntichaft fehlt, die Juftige go terminu osobiscie odbyć nie moga. Commiffarien Riebler, Galbach und lub ktorym tu na znaiomości zbywa. Mittelftat ale Bevollmachtigte in Bor= Ur. Fiedler, Salbach i Mittelstädt fcblag, von benen fie fich einen zu er= Kommiss. sprawiedl. za pełnomocnimablen und benfelben mit Bollmacht und kow sie proponuie, z ktorech sobie Information zu verfeben haben werben. liednego obrae i tego w potrzebna plenipotencyą i informacyą zaopa-

Wschowa, d. 10. Czerwca 1833. Ronigl, Preug, Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemiański,

Bekanntmachung. Der Tuchfas Brifant Chriftian Gottlieb Schulz und beffen perlobte Braut, feparirte Unna Elifabeth Dehneke geborne Botichte, haben in bem gerichtlich geschloffenen Che = Contract bom 16ten b. Dits. bie Gutergemeinschaft unter fich in ihrer Punftigen Che ausgeschloffen. Dies wirb auf Grund bes G. 422. Th. II. Tit, I. 2. 2. R. befannt gemacht.

Meferit, ben 19. August 1833. Ronigh Preug, Landgericht.

ath which the rest to see a second of the follow with

Obwieszczenie. Fabrykant sukna Krystyan Bogumił Szulc i zaślubiona iego Anna Elźbieta z Wotczków. rozwiedziona Dehneke, wyłączyli kontraktem przedślubnym sądownie zawartym, między sobą w przyszłym swym małżeństwie wspólność maiątku, co się stósownie do §. 422. Tom. II. Tyt. I. Pr. Powsz. Krajow. do publicznew podaie wiadomości.

Miedzyrzecz, d. 19. Sierpnia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

gelder bes im Plefchner Rreife belegenen szacunkowa dobr Twardowa, w po-Gute Zwardowo, welches bem Leo von wiecie Pleszewskim położonych, które Mierzewski gehort hat, und im Bege do Leona Mierzewskiego należały ber Erefution verfauft worden, ift beute ber Liquidations = Progeg eroffnet. Es werden baher alle unbefannten Glaubi= ger, welche an bas genannte Gut ober beffen Raufgeld irgend einen Unfpruch gu baben vermeinen, inebefondere die Frang v. Dlebstifchen Erben, namlich bie Franzista v. Dlebstaverebel. v. Roszucta modo beren Erben und die Marianne von Dlebota, für welche Erben im Supothe= fenbuche eine Forderung eingetragen ift, bierburch vorgelaben, in bem auf ben 8. October c. a. Bormittage um 10 Uhr vor bem Deputirten Land = Gerichte = Rath Rufchte in unferm Geffionegimmer an= gefetten Termine zu erscheinen, und ihre Unfpruche anzumelben und nachzuweisen, unter ber Berwarnung, bag bie Mus= bleibenben mit ihren Unfpruchen an bas Gut Twarbowo und beffen Raufgelber, werben ausgeschloffen und ihnen bamit ein ewiges Stillschweigen sowohl gegen ben Raufer als auch gegen die Glaubiger, wieczne w tey mierze, tak względem unter welche bas Raufgelb vertheilt wird, kupuigcego iak wegledem wierzycieli. auferlegt werden foll. Denen, welchen es bier an Bekanntichaft mangelt, werben ber 3. C. R. Pilasti und ber 3. C. b. Rryger als Mandatarien vorgeschlagen.

Rrotofchin, ben 25. Mai 1833.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Boittalcitation. Ueber bie Rauf= Zapozew edyktalny! Nad somma a w drodze exekucyi sprzedane zostaly, process likwidacyiny otworzonym został. Zapozywaią się przeto wszyscy wierzyciele niewiadomi, którzy do dobr rzeczonych lub summy szacunkowey tychże iakakolwiek pretensyą mieć sądzą, w szczególności zaś sukcessorowie Franciszka Oledskiego, mianowicie Franciszka Oledska zamężna Koszucka, teraz iey sukcessorowie i Maryanna Olędska, dla których sukcessorów pretensya w księdze hypoteczney iest zapisana, aby w terminie dnia 8. Październikar, b. o godzinie 10. zrana przed Deputowanym W. Sędzią Ruschke w izbie posiedzenia Sądu naszego wyźnaczonym się stawili i pretensye swoie zameldowali i udowodnili, pod ostrzeżeniem, iż niestawaiący z pretensyami swemi do dobr Twardowa i summy szacunkowéy wykluczeni i pomiędzy których summa szacunkowa się podzieli, nakazanem zostanie,

Wierzycielom w mieyscu tuteyszem znaiomości nie maiącym UUr. Pilaski i Kryger na pełnomocników się przedstawiaią.

Krotoszyn, dnia 25. Maia 1833. Królew. Pruski Sąd Ziemiański,

Bekanntmachung. Es foll bas Obwieszczenie. Grunt we wsi in bem Dorfe Schweinert, eine Meile Swiniarach powiecie Miedzychodzvon ber Stadt Schmerin, im Birubaumer kim pod liczba 16. lezgcy, mile iedne Rreife unter ber Dr. 16 gelegene, bem od miasta Skwierzyny oddalony, Müller Johann Friedrich Stabenow ges mignarzowi Janowi Fryderykowi borige, auf 710 Athl. 5 Ggr. tagirte Stabenow nalezacy i sadownie na Mublen-Grundstud nebst Bubehor, Schuls 710 Tal. 5 sgr. oceniony, bedzie z benhalber offentlich an ben Meistbietenden przyczyny długów w terminach na in den hier donnesser root, on extra

ben 6. September Johnsons den 12. Oftober 1833, ben 6. Dezember

anftehenden Bietunge=Terminen, wobon ber lette peremtorisch ift, verkauft wers ben, wozu wir Raufer einladen.

dla klöryen sukcersorow pretensya w

Die Tare und Raufbedingungen fon= nen taglich in unferer Registratur nachgesehen werden. .VI- mynsweitin

Meferit, den 25. Juni 1833. Ronigl. Preuf. Landgericht. dzień wie nowie daban die

6. Września, 12. Października, - or 6. Grudnia,

tu wyznaczonych, z których ostatni peremtorycznym iest, publicznie naywięcey daiącemu przedany. Chęć kupienia maiący wzywaią się nań ninieyszem.

Taxe i warunki kupna codziennie w Registraturze naszéy przeyrzeć mozna.

Międzyrzecz, d. 25. Czerwca 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Ogłoszenie. Maciey Kutzner z

Imielna i tegoż małżonka, Dorota

Sonnenberg, rozwiedziona Krueger,

wyłączyli między sobą przed zawarciem ślubu małżeńskiego w dniu 24.

Listopada r. z. wspólność maiatku

i dorobku, co się ninieyszém do

Bekanntmachung. Der Mathias Rugner gu Imielno und beffen Chefrau, bie Dorothea Sonnenberg, geschiebene Rruger, haben por ihrer Berheirathung unterm 24. November 1832 Die Gemein= Schaft ber Guter und bes Erwerbes aus= geschloffen, was hierdurch gur bffentlichen Renntniß gebracht wirb.

Gnefen, ben 21. August 1833. Ronigl. Preug. Landgericht

coloszyn, do a st. Mila 1833., Willem Problems bod Menning and Mariana publiczney wiadomości podaie. Gniezno, d. 21. Sierpnia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Activities ben 25. Mai 1833.

Abrigh Wrigh Convacion. (Sierzu eine Beilage.)

Subhaftationspatent. Das ben Gartner Johann und Caroline Meche= fchen Cheleuten gehorige, in Onefen unter Do. 149/96 auf ber Borftadt Wontofiwo belegene Grundftud, welches nach ber gerichtlichen Zare auf 299 Rthl. 25 Ggr. gewurdigt worden ift, foll auf ben Untrag ber Gigenthumer behufe Auseinandersetzung offentlich an ben Meiftbietenden verfauft merben.

Bu bem 3mede haben wir einen Bie= tunge=Termin auf ben 20. November c. vor dem herrn Landgerichte = Mffeffor Marschner Morgens um 9 Uhr allhier angesett, zu welchem Raufluftige vor=

gelaben werben.

Die Zare und Bedingungen fonnen in unferer Registratur eingesehen werben.

Gnesen, den 25. Juli 1833.

Bekanntmachung. Es wird hier= mit befannt gemacht, bag ber Musful= tator Mathias b. Raniewski und feine Chefrau Untonina b. Bafileweta burch einen, por ber Ghe errichteten Contract - Die Gemeinschaft ber Guter und bes Er= werbes ausgeschloffen haben.

Gnefen, ben 24. August 1833. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Patent subhastacyiny. Grunt w mieście Gnieznie na przedmieściu Woytostwie pod Nro. 149/96. położony, małżonków Jana i Karoliny Meche własny, który podług taxy sądownie sporządzoney na 299 Tal. 25 sgr. iest oceniony, na żądanie właścicielów w celu uskutecznienia działów publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin licytacyiny na dzień 20. Li. stopada r. b. zrana o godzinie 9. przed Assessorem Marschner w mieyscu, na który zdolność kupienia

maiacych zapozywamy.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Gniezno, dnia 25. Lipca 1833. Ronigl. Preuß. Land = Gericht. Krol. Pruski Sad Ziemiański.

> Obwieszczenie. Podaie się ninieyszém do wiadomości, iż Ur. Maciey Kaniewski i małżonka iego Ur. Antonina z Wasilewskich, kontraktem przedślubnym wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Gniezno, dnia 24. Sierpnia 1833.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastationspatent. Das im Roftenschen Rreise, in ber Stadt Schmies gel unter Do. 228 alt und 259 neu belegene, und ben Benjamin Bugeborfchen

Patent subhastacyiny. Dom w powiecie Kościańskim, w mieście Szmiglu pod liczbą 228. starą a 259. nową położony i sukcessorom BenErben gehörige Wohnhaus, welches nach ber gerichtlichen Tare, welche eingesehen werden kann, auf 285 Athl. gewürdigt worden ift, soll zufolge Auftrages des Königl. Landgerichts zu Fraustabt im Wege der freiwilligen Subhastation offentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und der Bietungs=Termin ist auf den 9. November e. fruh um 9 Uhr in unserm Gerichtslokale angesetzt, welcher besigsähigen Käufern hierdurch befannt gemacht wird.

Auch wird zugleich der Berkauf der dazu gehörigen Windmuhle, Obst und Reld-Gartens erfolgen.

Roften, ben 31. Juli 1833.

Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

Bekanntmachung. Für den Winster 1833/4 soll der Brennholz = Bedarf für das Königliche Ober=Präsidium, die Königliche Regierung, das Königliche Consissione und Schul-Collegium, mit ungefähr 150 Klaftern Ellern, incl. 15 Klaftern setten Kiehnenholzes, im Wege der Entreprise beschafft, und die Lieserung dem Mindestfordernden überlassen werden.

Bur Licitation ift auf ben 30. Sepstember c, Bormittags 10 Uhr im Rosniglichen Regierungs-Sebaube vor bem Unterzeichneten ber Termin angesetzt, in welchem Bietungslustige zu erscheinen

jamina Zugehoer należący, który podług sądowéy taxy, która u nas przeyrzaną bydź może, na 285 Tal. otaxowany został, ma bydź w zleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie drogą dobrowolnéy subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedany. Tym końcem wyznaczony został termin licytacyjny na dzień 9. Listopada r. b. o godzinie 9. zrana w lokalu urzędowania naszego, o którym się zdolność kupienia posiadaiących ninieyszem uwiadomiaią.

Zarazem też i przedaż wiatraka, ogrodu owocowego i polnego do do-

mostwa należących, nastąpi.

Król. Pruskí Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Na przeciąg zimy 1833/4 ma być drzewo na opał Król. Naczelnego Prezydyi, Król. Regencyi, Król. Konsystorza i Kollegium szkólnego potrzebne, w ilości około sta pięciudziesiąt sążni, łącząc w to 15 sążni drzewa smolnego sosnowego na luczywo do podpalki zdatnego, w drodze entrepryzy dostawione, dostawa zaś naymniey żądaiącemu być wypuszczoną.

Do wypuszczenia drogą licytacyi dostawy tey na dzień 30. Wrze-śnia r. b. przed południem o godzinie 10. w Król, gmachu regencyinym przed niżey podpisanym termin

Think is the day of the conspor

und ihr Gebot abzugeben, hiermit auf= gefordert werden.

Der Zuschlag wird unter Borbehalt ber Genehmigung der Konigl. Regierung ertheilt, und konnen die Licitations= Bedingungen zu jeder Zeit bei dem Uns terzeichneten eingesehen werden.

Pofen, den 13. September 1833. De B de,

Regierungs = Sekretair.

wyznacza się, do czego maiący chęć i uzdatniemi licytanci wzywaią się ninieyszém.

Przyderzenie z zastrzeżeniem zezwolenia Król. Regencyi udzielonem być ma. Warunki licytacyi w każdym czasie u podpisanego mogą być przeyrzanemi.

Poznań, dnia 13. Września 1833. Petzcke.

Sekretarz regencyiny.

Das aus ben Hauptbivouacs sowohl, als aus den täglichen Borposten-Bivouacs, mahrend der diesjahrigen Felddienst = Uebung der 10. Division übrig bleibende Stroh, was stets nur eine Nacht gebraucht ist, soll jeden Tages nach aufgehobenem Divouac, Morgens von 7 bis 8 Uhr dffentlich meistbietend verkauft werden, und zwar

Rauflustige werden hiermit eingeladen und ersucht, sich auf ben bezeichneten Orten an den von der unterzeichneten Behorde mit dem Berkauf des Strohs kommittirten Intendantur-Bolontair v. Bock zu wenden, und bei einem annehmlichen Gebote bes Zuschlages sofort gewärtig zu seyn.

Pofen, ben 13. September 1833.

Ronigl. Intendantur V. Urmee = Corps.

Um 27ften Tage nach ihrer Entbindung fiarb heut Abend gegen 9 Uhr meine gute Frau, geborne Lubenau, im 34sten Jahre am Nervenfieber.

Lubof bei Pinne, ben 16. September 1833.

Carl Barbt.

Den gegen mich so oft geaußerten Wunsch, daß ich in meinem besuchten Gasthofe auch für ein anständiges Table hote besorgt senn möchte, werde ich beste möglich zu erfüllen suchen, indem der Restaurateur Makary Rudnicki am ersten Oktober d. J. von mir auszieht, und ich wieder für meine alleinige Rechnung die Rüche übernehmen, was ich hierdurch sowohl denen, welche mir zeither ihr versehrungswerthes Zutrauen geschenkt haben, so wie Jedem, der daran Theil zu nehemen geneigt ist, schuldigst bekannt mache:

I Person fostet à la Table hote 15 Sgr.,

Jugleich zeige ich meinen geehrten Kunden ganz ergebenst an, daß ich wies berum eine Parthie weiße und rothe Weine direkt aus Bordeaux bezogen habe.

M. Nieczkowski, Hôtel de Vienne.

Dachsteine a m. 9% Athlir. empfehle ich als vorzügliches Fabrikat. August Barbt, Bergstraße No. 107/8. Posen, ben 17. September 1833.

Ein wohlbeschaffener, noch wenig gebrauchter Destillir-Apparat, von 206 Quart Topfo-Raum, fieht zum Verkauf in No. 82 am Markt bei

Ernst Beicher.

Ich habe mein Tuchlager in ordinairer, so wie in ber feinsten Gattung bebeutend vergrößert, bin durch vortheilhafte Einkaufe in den Fabriken in den Stand gesetzt, die nur möglichst billigen Preise zu machen, und ersuche daher ein hochgeehrtes Publikum um geneigte Abnahme. Zugleich empfehle ich mein Schnitte und Modenwaaren-Lager in bester Auswahl.

nearly hatenpanine V. Armeer Coresia.

Posen, den 18. September 1833. 21. J. Falt, Markt- und Jubenstraßen-Ede No. 100 eine Treppe hoch.